# OREDOWNIK PUBLICZNY

Dodatek do Dziennika Urzędowego Województwa Pomorskiego.

## POSTEPOWANIE UPADŁOŚCIOWE.

566. W sprawie upadłościowej firmy Hilary Nowacki w Grudziądzu wyznacza sie na 9 paździerznika 1926 r. o godz. 12-tej w południe w pokoju nr. 3 Sądu Powiatowego w Grudziądzu termimogólnego zgromadzenia wierzycieli upadłej firmy, celem rozpatrzenia i przyjęcia ostatecznego obrazchunku zarządcy konkursowego, ewent. podniesienia zarzutów przeciw ostatecznej liście wierzycieli oraz celem ewent. powzięca decyzji co do należązcych do masy konkursowej przedmiotów, których nie można spieniężyć. Niniejszem wzywa się wszystkie osoby zainteresowane na ten termin Listę wierzycieli i ostateczny obrachunek można oglądać w sekretarjacie Sądu Powiatowego w pozkoju nr. 4.

Grudziądz, dnia 11 września 1926 r. Sąd Powiatowy.

567. W sprawie upadłościowej nad majątkiem Fy. Bracia Filińscy i Ska w Starogardzie, wyznacza się na dzień 28 października 1926 r. o godz. 11-tej przed południem w niżej oznaczonym Sądzie pokój nr. 8, termin celem dodatkowego stwierdzenia zgłoszonych wierzytelności.

Starogard, dnia 24 września 1920 r.

Sad Powiatowy.

568. W sprawie upadłościowej nad majątkiem Boslesława Kinki w Zblewie, wyznacza się na dzień 28 października 1926 o godz. 11stej przed południem w niżej oznaczonym Sądzie pokój nr. 8, termin ceslem dodatkowego stwierdzenia zgłoszonych wiesrzytelności.

Starogard, dnia 25 września 1926 r. Sąd Powiatowy.

569. Postępowanie upadłościowe nad majątkiem firmy Parzybok i Rydlewski w Toruniu znosi się, ponieważ uchwała z dnia 24 lipca 1926 r., zatwierzdzona ugodą przymusową, przyjętą w terminie dla ugody przymusowej dnia 24 lipca 1926 r., stała się prawomocną.

Toruń, dnia 15 września 1926 r. Sąd Powiatowy.

570. Postępowanie upadłościowe nad majątkiem kupca Jerzego Dietricha w Toruniu, ul. Sadlarska nr. 7 znosi się, ponieważ uchwała z dnia 25 sierpnia 1926 r., zatwierdzona ugodą przymusową, przyjętą na terminie w dniu 25 sierpnia 1926 r., stała się prawomocną.

Toruń, dnia 15 września 1926 r. Sąd Powatowy.

## PUBLICZNE DORĘCZENIA I WYWOŁANIA.

571. Bank Pożyczkowy, sp. z nieogr. odp. w Brodnicy, wniósł o wywołanie zagmionego listu hipotecznego z dnia 29 lutego 1912 dotyczącego hipoteki kaucyjnej na sumę 7000 mk. oraz 6% odsetek, zapisanej na rzecz Banku w Brodnicy, G. m. b. H. w księdze wieczystej Brodnica tom II karta 107 w dziale III nr. 14,

jakoteż zaginionego listu hipotecznego z dnia 25-go kwietnia 1907 r., dotyczącego pożyczki w kwocie 2.750 mk. wraz z 6% odsetek, zapisanej na rzecz Banku w Brodnicy, G. m. b. H. w księdze wieczystej Brodnica tom II karta 107 w dziale III nr. 12.

Wzywa się posiadaczy dokumentów, aby najspóźniej w terminie wywoławczym, wyznaczonym na dzień 4 grudnia 1926 r. o godzinie 12-tej w posłudnie przed Sądem podpisanym w pokoju 20 zgłosili swe prawa i przedłożyli dokumenty.

W przeciwnym razie dokumenty będą pozba-

wione mocy.

Brodnica, dnia 19 lipca 1926 r.

Sad Powiatowy.

572. W sprawie rolnika Walentego Olejniczaka w Brzozowie pow. Chełmno, zastąpionego przez dr. L. Skicińskiego — adwokata w Chełmnie przezciwko rolnikowi Fryderykowi Lachmanowi i jego żonie Marji urodz. Brause, dawniej w Brzozowie pow. Chełmno zamieszkałym, obecnie nieznanym miejsca pobytu, pozwanym o udzielenie przewłazszczenia, wniesiona została przez powoda do tut. Sądu w dniu 9 września r. b. z wnioskiem o wyznaczenie terminu do ustnej rozprawy przed Sążdem Powiatowym w Chełmnie i zasądzenie pozwaznych:

- 1. Pozwanych zasądza się na udzielenie zezwolenia powodowi do przewiaszczenia sobie realności położonej w Brzozowie a zapisanej do księgi gruntowej Brzozowo karta nr. 117.
- 2. Wyrok uznaje się za tymczasowo wykonalny za złożeniem zabezpieczenia ponad 300 zł.
- 3. Koszta sporu niniejszego ponoszą pozwani.

Na zasadzie tej skargi wyznaczony został termin do ustnej rozprawy na dzień 9 grudnia 1926 r. przed południem o godz. 9-tej — w tut. Sądzie Powiatowym w Chelmnie pokój nr. 21.

Wzywa się pozwanych na tenże termin, albo by sobie obrali do swojego zastępstwa pełnomocnika dopuszczonego do wykonania zawodu adwokackiego przed Sądem Rzplitej Polskiej.

Ghełmno dnia 10 września 1926 r.

Sad Powiatowy.

573. W sprawie rzeźnika i rolnika Józefa Kuliga oraz jego żony Wiktorji Kuligowej z domu Kas pała, zamieszkałym w Fletnowie pow. Świecie, powodów, przeciw wdowie Ottylji Nikolaj z domu Lüdtke, i jej synowi rolnikowi Juljuszowi Nikolaj, dawniej zamieszkałych w Szynwałdzie pow. Grudziądz, obecnie nieznanego miejsca pobytu.

Powodowie wystąpili z wnioskiem o wydanie

wyroku następującej treści:

a) termin przyjęcia oferty kupna i sprzedaży z dnia 5 września 1924 r. (Nr. rej. not. 535 notarjusza Szychowskiego w Grudziądzu za rok 1924) przedłuża sie do 1 stycznia 1927 r.:

b) pozwani uznają, że resztę ceny kupna

w kwocie 250 zł. otrzymali;

c) pozwani udzielają powodom nieodwołalną plenipotencję z prawem do substytucji odnośnie do nieruchomości Szynwałd karta nr. 60 i zezwa: lają i wnoszą na przepisanie własności nieruchomości Szynwałd karta nr. 60 na rzecz powodów;

d) pozwani ponoszą solidarnie koszta sporu, i wzywają pozwanych Ottylję Nikolaj i jej syna rolnika Juljusza Nikolaja do ustnej rozprawy przed Sąd Okręgowy Wydział II. Cywilny w Grus dziądzu na dzień 7 października 1926 r. o godz. 9,30 przed południem pokój nr. 27 z wezwaniem przys branie sobie adwokata dopuszczonego do występowania przed sądami byłej dzielnicy pruskiej jako zastępcę.

Celem publicznego doręczenia ogłasza się ten

wyciąg ze skargi.

Grudziądz, dnia 20 sierpnia 1926 r.

Sad Okregowy — Wydział Cywilny.

574. Komunalny Bank Kredytowy w Poznaniu – powód — zastąpiony przez Prokuratorję General-ną R. P. oddział w Poznaniu, wystąpił z skargą przeciw spadkobiorcom po zmarłym dnia 23-go maja 1914 r. Adolfie Grabowskim, a mianowicie:

a) jego pozostalej żonie Annie Grabowskiej ur.

Kischewskiej,

b) jej dzieciom:

1. Marji Lusz ur. Grabowskiej,

2. rolnikowi Maksymiljanowi Grabowskiemu, c) mężowi pozwanej ad b) 1 ostatnio zamieszkałym w Owczarkach, pow. Grudziądz, obecnie nieznanego miejsca pobytu, pozwas

nym — z wnioskiem o wyznaczenie terminu i wys

danie następującego wyroku:

I. Zasądza się pozwanych ad a) i b) jako dłuż: ników łącznych na zapłatę powodowi następują: cych kwot:

a) 176,96 zł. wraz z 15% odsetkami za zwłokę od

zł. 44,24 — od 15. VII. 1925 r. zł. 44,24 — od 15. I. 1926 r. zł. 44,24 — od 15. VII, 1926 r. zł. 44,24 — od 15. I. 1927 r.

b) 35,39 zł. wraz z 15% odsetkami za zwłokę od 15. VII. 1925 r.,

c) 8,85 zł. wraz z 15% odsetkami za zwłokę od 15. VII. 1925 r.,

d) 8,85 zl. wraz z 15% odsetkami za zwłokę od 15. І. 1926 г.,

e) 8,85 zł. wraz z 15% odsetkami za zwłokę od 15. VII. 1926 r.,

f) 8,85 zł. wraz z 15% odsetkami za zwłokę od 15. I. 1927 r.,

g) 12,34 zł. wraz z 15% odsetkami za zwłokę od 15. VII. 1925 r.

h) 12,34 zł. wraz z 15% odsetkami za zwłoke od 15. XII. 1925 r.,

i) 12,34 zł. wraz z 15% odsetkami za zwłokę od 15. VII. 1926 r.,

j) 12,34 zł. wraz z 15% odsetkami za zwłokę od 15. I. 1927 r.,

k) 1,65 zł.

II. Pozwanych ad a), b) zasądza się, aby co do kwot wymienionych we wniosku ad I. poddali się egzekucji dla powoda w nieruchomość Owczar: ki tom I karta 23 z prawami hipoteki zapisanej w dziale III pod nr. 11.

III. Pozwanego ad c) zasądza się, aby powyż: sze oświadczenie woli pozwanej ad b) 1. – jako

maż zatwierdził.

IV. Pozwanego ad c) zasądza się, aby ścier: piał egzekucję z mienia wniesionego pozwanej ad b) 1

V. Pozwani ponosza koszta sporu.

VI. Wyrok jest tymczasowo wykonalny.

Termin do ustnej rozprawy wyznaczono na dzień 20 października 1926 r. o godzine 11-tej przed południem, w gmachu Sądu Powiatowego w Grudziądzu, pokój nr. 6, na który się pozwanych wzywa.

Grudziądz, dnia 6 sierpnia 1926 r.

Sad Powiatowy.

575. Komunalny Bank Kredytowy w Poznaniu powod — zastąpiony przez Prokuratorję Generalną Rzplitej Polskiej, Oddział w Poznaniu, ul. Młyńska 1a, wystąpił przeciwko Gottfriedowi Streberowi i żonie jego Elźbiecie ur. Rindt-Streber w Pars skach, powiat Grudziadz, obecnie nieznanego miej= sca pobytu, z wnioskiem o wydanie wyroku następującej treści:

I. Zasądza się pozwanych jako dłużników łącznych na zapłatę powodowi następujących

a) 197,88 zł. wraz z 15% odsetkami za zwłokę, a mianowicie od

> 65,96 zł. od 15. VI. 1925 r., 65,96 zł. od 12. XII. 1925 r., 65,96 zł. od 15. VI. 1926 r.,

b) zł. 58.63 wraz z 15% odsetkami za zwłokę od dnia 15. VI. 1925 r.,

e) zł. 21,99 wraz z 15% odsetkami za zwłokę od dnia 15. VI. 1925 r.,

d) zł. 21,99 wraz z 15 odsetkami za zwłokę od dnia 15. XII. 1925 r.

e) zł. 21,99 wraz z 15% odsetkami za zwłoke od dnia 15. VI. 1926 r., f) zł. 22,22 wraz z 15% odsetkami za zwłokę od

dnia 15. VI. 1925 r.

g) zi. 22,22 wraz z 15% odsetkami za zwłokę od dnia 15. XII. 1925 r.,

h) zł. 22,22 wraz z 15% odsetkami za zwłokę od dnia 15. VI. 1926 r.,

i) zł. 4,07.

Razem zł. 393,21.

II. Pozwanych zasądza się, aby co do kwot wymienionych we wniosku ad I. poddali się egzekucji dla powoda w nieruchomość Parsk tom II karta 34 z prawami hipoteki zapisanej w dziale III pod nr. 3.

III. Pozwani ponoszą koszta sporu. IV. Wyrok jest tymczasowo wykonalny ewtl. za zabezpieczeniem

i wzywa pozwanego Gottfrieda Strebera i żonę

jego Elźbietę z domu Rindt do ustnej rozprawy przed Sąd Powiatowy w Grudziądzu na dzień 2-go grudnia 1926 r. o godz. 11-tej, pokój nr. 6.

Celem publicznego doręczenia ogłasza się ten

wyciąg ze skargi.

Grudziądz, dnia 19 sierpnia 1926.

Sad Powiatowy.

## W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

576. W sprawie wywoławczej Drywy z Klukowejhuty Sąd Powiatowy w Kartuzach przez sędziego powiatowego Janckego w dniu 22 marca 1926 r. orzekł:

Lst hipoteczny odnośnie do hipoteki zapisanej w księdze wieczystej Klukowahuta karta 8 w dziale III. pod nr. 6 co do kwoty 825 mk. wraz z odsetkami na rzecz Leona Miszkowskiego z Kwidzyna pozbawia się mocy.

Sąd Powiatowy w Kartuzach.

577. Alfred Czarliński — kupiec z Pucka, działający przez zastępcę procesowego Krauzego w Pucku, wystąpił ze skargą przeciw

1. małoletniemu Aleksandrowi Böttcherowi, zastąpionemu przez ojca swego, urzędnika kolejos

wego, Wilhelma Böttchera,

jego matce Charlocie Böttcher z d. Kołodzeike,
 Wilhelm. Böttcherowi, zamieszkałych w DortsmundsEssen, obecnie mieznanego miejsca pobys

tu, w której wnosi:

1. o zasądzenie pozwanych ad 1) i 2) na udzielenie zezwolenia na wykreślenie hipotek w kwocie
4000 i 3000 mk, bez odsetek, zapisanych na realności Puck karta 508 ks. wiecz. w oddziale III. pod
nr. 3, zaś pozwanego ad 3) Wilhelma Böttchera na
wyrażenie swej zgody co do wykreślenia hipoteki
oraz wszystkich pozwanych na ponoszenie kosztów sporu;

2. o doręczenie skargi przez publiczne obwie-

szczenie.

zezwalając na publiczne doręczenie skargi wzywa się do ustnej rozprawy na dzień 7 grudnia 1926 r. o godzinie 9-tej przed południem w podpisanym Sądzie, sala nr. 6, a to pod rygorem wykluzenia ich z ich prawem.

Puck, dnia 9 września 1926 r.

Sad Powiatowy.

578. Augustyn Zaczek z Wejherowa złożył przez swego pełnomocnika zastępcy procesowego Czesława Krausego z Pucka wniosek o wdrożenie postępowania wywoławczego, mającego na celu uniesważnienie listu hipotecznego odnośnie do hipoteki karta 16 w kwocie 7.500 mk. z 5% odsetkami, zapisanej w oddziale III. pod nr. 1 księgi wieczystej Czarny Młyn dla Augustyna Zaczka z Wejherowa.

Posiadacza wyżej wymienionego listu hipotecznego wzywa się, aby przed niżej podpisanym Sądzie zgłosił swe prawa i przedłożył list hipoteczny najpóźniej w terminie wywoławczym do dnia 7-go grudnia 1926 r. o godzinie 9,30 przed południem, w przeciwnym bowiem razio dokument ten będzie

pozbawiony mocy.

Puck, dnia 9 września 1926 r.

Sad Powiatowy.

579. Wdowa Anna z Majewskich Berbetzka — posprzednio zamieszkała w Prawdzisku — obecnie w Gingen pow. Lyck (Prusy Wschodnie), zastąspiona przez adw. dr. Leydego i Brikena w Starogarzdzie wniosła o wywołanie listu hipotecznego co do hipoteki zapisanej dla niej w księdze wieczystej Wielbrandowo wykaz L. 82, w dziale III. pod L. 16 w wysokości 1500 mk. jako część reszty ceny kupna

Wzywa się niniejszem posiadacza listu hipotecznego, by najpóżniej w terminie wywoławczym, który się odbędzie dnia 18 marca 1927 r. o godz. 12 w południe w tutejszym Sądzie pokoju nr. 8 zgłosił swe prawa i przedłożył list hipoteczny, gdyż w przeciwnym razie list hipoteczny będzie pozba-

wiony mocy.

Starogard, dnia 28 sierpnia 1926 r.

Sad Powiatowy.

580 Właściciel domu Sikorski w Toruniu, zast. przez adw. Wardę, wniósł o wywołanie zaginionego listu hipotecznego, wystawionego przez Sąd Powiatowy w Toruniu dla hipoteki w kwocie 5.400 marek, zapisanej na nieruchomości Toruń, Stare Miasto, karta 249 na rzecz firmy KuntzezKittler w Toruniu, twierdzac, że list ów zaginał.

w Toruniu, twierdząc, że list ów zaginął.

Wzywa się posiadacza zaginionego listu, a to firmę Kuntze-Kittler w Toruniu, by w terminie wywoławczym, który wyznacza się na dzień 10-go lutego 1927 r. o godz. 12-tej w południe w Tus. zgłosił swoje prawa i przedłożył opisany niżej list hiposteczny, w przeciwnym bowiem razie dokument ten

zostanie pozbawiony mocy prawnej.

Toruń, dnia 7 sierpnia 1926 r. Sąd Powiatowy.

### PRZETARGI PRZYMUSOWE.

581. Nieruchomość położona w Brodnicy i w chwili uczynienia wzmianki o przetargu, zapisana w księżdze gruntowej Brodnica tom IVa wykaz Liczba 180, skiadająca sie z kamienicy z dwoma przybudówzkami, oddzielnym ustępem i udziałem w podwórzu nie rozdzielonem karta mapy 2, matrykuła art. 618, ks. podatku budynkowego 160, a matryk, podgrunt. 152. Obszar nie wymierzony. Wartość użytkowa 1860 mk. Na imię mistrza rzeźnickiego Antoniego Treichla w Brodnicy zostanie dnia 10 listopada 1926 r. o godzinie 10-ej przed południem wystawioną na przetarg w niżej oznaczonym Sądzie pokój 61. Wyciągi z księgi podatku domowego oraz wierzytelne odpisy księgi wieczystej i inne wyżej wymienionych gruntów dotyczące wykazy mogą być w sekretarjacie sądowym przeglądnięte.

Wzmiankę o przetargu zapisano w księdze

gruntowej dnia 27 sierpnia 1926 r.

Niniejszem wzywa się wszystkich, których prawa w chwili zapisania wzmianki o przetargu nie były w księdze gruntowej uwidocznione, aby się z niemi zgłosili najpóźniej w dniu przetargu, przed wezwaniem do wnoszenia ofert, i prawa te uprawdopodobnili, gdyby wierzyciel im przeczył. W razie niezastosowania się do powyzszego wezwania, prawa te przy oznaczeniu najniższej oferty nie zostaną wcale uwzględnione, a przy rozdziale ceny kupna dopiero po roszczeniu wierzyciela i inpych prawach.

Zaleca się na dwa tygodnie przed terminem podać na piśmie albo do protokółu sekretarza są= dowego dokładne obliczenie swych roszczeń w kapitale, odsetkach, kosztach wypowiedzenia i kosz-tach sądowego dochodzenia swych praw, oraz oznaczyć pierwszeństwo, którego się żąda.

Tych, którym służy prawo sprzeciwiania się przetargowi wzywa się, aby przed udzieleniem przybicia targu postarali się o umorzenie lub zawieszenie postępowania, gdyż inaczej prawo ich odnosić się będzie zamiast do nieruchomości, tylko

do uzyskanej ceny kupna.

Brodnica, dnia 3 września 1926 r. Sad Powiatowy.

582. Wyznaczony na dzień 16 października 1926 o godz. 10-tej rano termin w celu przymusowej sprzedaży gruntu położonego w Nowem, a zapisanego wksiędze wieczystej Nowe tom IX, karta 211, nie odbędzie się, albowiem postępowanie uchylono.

Nowe, dnia 11 września 1926 r.

Sad Powiatowy.

583. Nieruchomość położona w Skłudzewie i w chwili uczynienia wzmianki o przetargu zapis sana w księdze gruntowej Skłudzewie tom II karta 26 na imie rolnika Wojciecha Kluski ze Skłudzewa, zostanie dnia 1 grudnia 1926 r. o godzinie 10-tej przed południem wystawioną na przetarg w niżej oznaczonym Sądzie, pokój nr. 19.

Przedmiotowa nieruchomość jest gospodarstwem rolnem z zabudowaniami o obszarze 4 ha 50 ar 56 m², czysty dochód wynosi 18,77 tlr. (nr. 23 matrykuły podatku gruntowego na obwód Skłudze. wo), roczna kwota podatku budynkowego wynosi 2,40 mk. (nr. 21 księgi podatku domowego na ob-

wód Skłudzewo).

Wzmiankę o przetargu zapisano w księdze gruntowej dnia 26 lipca 1926 r.

Niniejszem wzywa się wszystkich, których prawa w chwili zapisania wzmianki o przetargu nie były w księdze gruntowej uwidocznione, aby się z niemi zgłosili najpóźniej w dniu przetargu, przed wezwaniem do wnoszenia ofert, i prawa te uprawdopodobnili, gdyby wierzyciel im przeczył. W ras zie niezastosowania się do powyższego wezwania, prawa te przy oznaczeniu najniższej oferty nie zostaną wcale uwzględnione, a przy rozdziale ceny kupna dopiero po roszczeniu wierzyciela i innych prawach.

Zaleca się na dwa tygodnie przed terminem podać na piśmie albo do protokółu sekretarza są= dowego dokładne obliczenie swych roszczeń w kapitale, odsetkach, kosztach wypowiedzenia i kosztach sądowego dochodzenia swych praw, oraz oznaczyć pierwszeństwo, którego się żąda.

Tych, którym służy prawo sprzeciwienia się przetargowi, wzywa się, aby przed udzieleniem przybicia targu postarali się o umorzenie lub zas wieszenie postępowania, gdyż inaczej prawo ich odnosić się będzie zamiast do nieruchomości, tylko do uzyskanej ceny kupna

Toruń, dnia 20 września 1926 r.

Sad Powiatowy.

584. Nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. Jeczmiennej nr. 4 i nr. 13 i w chwili uczynienia wzmianki o przetargu zapisana w księdze grunto-wej Toruń – Nowe Miasto tom V. karta 133 i karta 151 na imie właściciela fabryki Stanisława Pepińskiego w Toruniu, zostanie dnia 29 listopada 1926 o godzinie 12-tej przed południem wystawioną na przetarg w niżej oznaczonym Sądzie, pokój

Nieruchomość Toruń - Nowe Miasto karta 133 ma powierzchni 4 ar 41 m², składa się z fabryki, domu mieszkalnego z podwórzem, stajni z remizą oraz szopy na węgiel, jest zapisana pod nr. 508 księgi podatku domowego na obwód Toruń i opodatkowana na 103,20 mk. podatku domowego. Nie-ruchomość Torun Nowe Miasto karta 151 ma powierzchni 5 ar 32 m², składa się ze sklepu i składu, zapisana jest pod nr. 522 księgi podatku domowego na obwód Toruń i opodatkowana na 72 mk. podatku domowego.

Wzmiankę o przetargu zapisano w księdze

gruntowej dnia 7 sierpnia 1926 r.

Niniejszem wzywa się wszystkich, których prawa w chwili zapisania wzmianki o przetargu nie były w księdze gruntowej uwidocznione, aby się z niemi zgłosili najpóźniej w dniu przetargu, przed wezwaniem do wnoszenia ofert, i prawa te uprawe dopodobnili, gdyby wierzyciel im przeczył. W razie niezastosowania się do powyższego wezwania, prawa te przy oznaczeniu najniższej oferty nie zostaną wcale uwzględnione, a przy rozdziale ceny kupna dopiero po roszczeniu wierzyciela i innych prawach.

Zaleca się na dwa tygodnie przed terminem podać na piśmie albo do protokółu sekretarza sądo: wego dokładne obliczenie swych roszczeń w kapitale, odsetkach, kosztach wypowiedzenia i kosztach sądowego dochodzenia swych praw, oraz oznaczyć

pierwszeństwo, którego się żąda.

Tych, którym służy prawo sprzeciwienia się przetargowi, wzywa się, aby przed udzieleniem przybicia targu postarali się o umorzenie lub zawieszenie postepowania, gdyż inaczej prawo ich odnosić się będzie zamiast do nieruchomości, tylko do uzyskanej ceny kupna.

Toruń, dnia 23 września 1926 r.

Sad Powiatowy.

# LISTY GONCZE,

585. Przeciw niżej opisanemu robotnikow Benedyktowi Radzanowskiemu ostatnio zamieszkalemu w Iłowie powiat Działdowo, który się ukrywa, zarządzono areszt śledczy, ponieważ jest podejrzany o to, że w Lubawie w lipcu 1925 r. działając wspól= nie, osobnymi samoistnymi czynami dwa przestępstwa popełnił, a mianowicie:

a) urządzał loterję publiczna nie mając na to ze-

zwolenia właściwej władzy;

b) zabrał Janowi Orłowskiemu cudze rzeczy ruchome, a mianowicie gotówkę w kwocie 180,00 złotych z zamiarem bezprawnego przywłaszcze: nia jej sobie.

Władze policyjne uprasza się o zaaresztowas nie i odstawienie wyżej wymienionego do najbliższego więzienia sądowego i o natychmiastowe uwiadomienie tutejszego Sądu z powołaniem się na znak akt 4. D. 137/25.

Lubawa, dnia 15 września 1926 r.

Sad Powiatowy.

Opis: wiek — 32 lat, postać — wysmukły, oczy – czarne, usta – zwyczajne, twarz – pocią: gła, mowa — wzrost — 1,73 mtr., włosy — czarne, nos -- zwyczajny, zarost -- ciemny, cera -- zdrowa. Szczególne znaki: znaki ospy na twarzy. Ubiór: marynarka granatowa, spodnie w paski.